## Intelligenz-Blatt r das Großberzogthum Posen.

Jutelligent=Comtoir im Posthause.

## A 33. Montag, den 8. Februar 1841.

erning vorsigun als eine gremde vom 5. gebruar.

Holfe aus Keipzig und Leber aus Stettin, I. im ber gold. Gans; die Hrn. Kaust. Molte aus Keipzig und Leber aus Stettin, I. im Hotel de Vienne; Hr. Gutsb. Graf Dabski aus Kolacztowo, I. im Hotel de Dresde; Hr. Probst Swierkowski aus Szemborowo, Hr. Wirthsch. Commist. Michalski aus Winnagora, I. in den brei Sternen; Hr. Kausen. Volkel aus Schwedt, die Herren Pächter v. Matecki aus Dupin und v. Matecki aus Sielec, Hr. Gutsb. Materne aus Chwalsowo, I. im Hotel de Paris; Hr. Gutsb. v. Baranowski aus Marszewo, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Gutsb. v. Wedskerski aus Napachanie, I. im Hotel de Saxe; die Hrn. Kaust. Gumprecht aus Ersursh und Vapachanie, I. im Hotel de Saxe; die Hrn. Kaust. Gumprecht aus Ersursh und Vapachanie, Hr. Posthalter Kunkel aus Vojaniowo, I. im Hotel de Rome.

1) Proclama. In bem Kupothekenbuche bes Hauses No. 161. (Servis-Mo. 478. sonst 473.) hiesiger Stadt, ist auf ben Grund ber gerichtlichen Einigung bom 18ten April 1826. zwischen ben Jochem und Blume Gerschelschen Scheleuten und ben Sender und Rochel Ifraelschen Scheleuten, für erstere Rubrica II. Itro. 2. ein immerwährendes Wohnungsrecht der untern Stage, und Rubrica III. Nro. 1. 400 Athle., welche ihnen als frühere Miteigenthumer dieses Hauses, und wosur ihnen

SPEE SHOWING WILL

Proclama. W księdze hypoteczney domu tu w mieyscu pod Nro.
161 (serwisowym No. 478, dawniey
473) na mocy ugody z dnia 18. Kwiestnia 1826 między Jochem i Blume
małżonkami Gerschel i Sender i Rochel małżonkami Izrael zawartey, dla
pierwszych Rubr. II. No. 2. ciągle
trwałe prawo zamieszkania pierwszego piętra i Rubr. III, No. 1. Tal. 400,
które im iako dawnieyszym wspólwłaścicielom domu tego służę i za
które owe prawo mieszkania nadane

jenes Wohnungsrecht bestellt worben, ex decreto vom 7ten Juni 1826. einsgetragen. Das barüber ausgefertigte Dokument und ber Hypothekenschein sole len verbrannt senn, diese Schuldposten aber jest im hypothekenbuche geloscht werden.

Alle unbekannte Juteressenten, welche an diese zu lbschenden Posten und das darüber ausgestellte Instrument als Eisgenthumer, Sessionarien, oder sonstige Briefdinhaber einen Anspruch zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgesors bert, benfelben in dem hierzu auf ten 3 ten Mai 1841. vor dem herrn Landsgerichts-Rath Sachse in unserm Gesschäftslotale angesetzen Termine anzu, melden und zu bescheinigen, widrigensfalls sie damit für immer präkludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferstegt, das verloren gegangene Instrument aber für amortisert erklärt werden wird.

Rrotofchin, ben 9. Januar 1841.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

2) Bekanntmachung. Der hans belomann Salomon Bod von hier und bie Caroline Berliner aus Liffa haben mittelst gerichtlichen Bertrages vom 23. November v. J. die hier provinziell geletende allgemeine ebeliche Gutergemeinssehaft so wie die des Erwerbes ausgesschiossen, was hiermit zur allgemeinen Kenntuiß gebracht wird.

Plefchen, Den 27. Januar 1841.

im zostało, rozporządzeniem zdnia 7. Czerwca 1826 są intabulowane. Dokument w tey mierze wygotowany, tudzież wykaz hypoteczny spalić się mialy, te dwie pozycye zaś w księdze hypotecznéy teraz wymazane być maią. Przeto wszycy interessenci niewiadomi, którzy do tych pozycyów wymazać się maiących i do wystawionego w téy mierze instrumentu iako właściciele, cessyonaryusze lub inni posiedziciele papierów pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszém, aby takowe w terminie na dzień 3. Maja 1841 przed Deputowanym W. Sędzią Sachse, w mieyscu naszym sądowym wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi na zawsze wykluczeni zostaną i wieczne nakazane im będzie milczenie, zagubiony zaś dokument ża umorzony uznanym zostanie.

Krotoszyn, dn. 9. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Salomon Bock prowadzący handel tu ztąd i Karolina Berlińska z Leszna, wyłączyli kontraktem z dnia 23. Listopada r. z. istniącą w tuteyszy Prowincyi wspólność maiątku oraz i dorobku, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Pleszew, dnia 27. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 3) Ueber ben Rachlaß ber Muguft und Marianna Schentichen Cheleute hierfelbft, ift heute ber erbichaftliche Liquidations= projeg eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche ficht am 27. Februar a. f. Bormittags um 10 Uhr por bem herrn Dberlandesgerichte. Affeffor Beintze im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichts an, und werben die bem Aufenthalte nach unbefannten Glau. biger a) bie Blaferichen Erben, b) ber Abraham Jacob ober beffen Erben, c) bie Kontrolleur Saafeschen Cheleute ober bes ren Erben, d) Die Abraham Mojesichen Erben, hiermit vorgelaben. Ber fich in biefem Termin nicht melbet, wird als ler feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forberungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werben.

Inowraciam, ben 30. Oftober 1840. Ronigt. Land, und Stadtgericht.

Nad pozostalością malżonków August i Maryanny Szenków, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 27. Lutego 1841 o godzinie rotev przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Heintze Assessorem Sadu Głównego, na który ninieyszém wzywamy wierzycieli z mieysca pobytu nieznajomych, mianowicie: a) sukcessorów Blezerów, b) Abrahama Jakóba lub tegoż sukcessorów, c) kontrollera Haase i żonę iego lub sukcessorów tychże malżonków, d) sukcessorów Abrahama Moses. Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Inowraciaw, d. 30. Paźdz. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Ediktalvorladung ber Gläubiger in dem Konkurs Prozesse über das Bermögen des Kaufmanns Fries beich August Mikulski hierselbst.

Ueber bas Bermögen des Kaufmanns Friedrich August Mikulöfi hierfelbst ift am 24sten November v. J. ber Konkurds Prozes eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfprüche an die Konkursmaffe fteht am 10ten Mai b. J. Vormittags um 9 Uhr vor bem Herrn Lands und Stadtges

Zapozew edyktalny wierzycieli w processie konkursowym nad maiątkiem Fryderyka Augusta Mikulskiego kupca tutay

Nad maiątkiem Fryderyka Augusta Mikulskiego kupca, otworzono dnia 24. Listopadar.z. process konkursowy. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 10. Mająr. b. o godzinie gtey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu

richts = Rath Maglo im Partheienzimmer

bes hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Anspruchen an die Masse ausgeschlossen und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Roffen, am 26. Januar 1841.

Konigli Land= und Stadtgericht,

5) Der Rutschuer Anton Gunther aus Petersdorf, Kreis Fraustadt, und die Anna Rosina geboene Jahn, haben mitztelft Shevertrages vom 12. Januar d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Franftadt, am 26. Januar 1841.

a subia li do teni

6) Der Joseph Maller und die vers wittwete Ackerburger Jahn, Ernestine geb. Briese, haben mittelft Chevertrages vom 25. November cur. vor Gingehung ber Ehe die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur bffentlichen Kenntniß gestracht wirb.

Schneibemubl, am 25. Novbr. 1840.

7) Norhwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu

o continue a contra o middless

Das ber verehelichten Kammerer Prie, Bing und ber unverehelichten Christiane Philippine Bellach, gehörige Bohuhaus

przed W. Naglo, Radzcą Sądu Ziemsko mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mie-rze milczenie przeciwko drugim wie-rzycielom nakazaném zostanie.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiado. mości publicznéy, że chałupnik Antoni Günther z Piotrowic, w powiecie Wschowskim, i Anna Rozalia Jahn, kontraktem przedślubnym z d. 12. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli między sobą.

Wschowa, dnia 26. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Józef Mueller i Ernestyna z domu Briese, wdowa obywatela rólniczego Jana Zahn tu z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Pila, dnia 25. Listopada 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski,
w Skwierzynie,

Dom pod No. 30, teraz 29 w mieys scu położony, zamężney kamelarz Pruessing i niezamężney Krystyanie

sub Nro. 30. jeht 29. hierfelbft, nebft ber mit Nro, 55 a. bezeichneten Grunds finden, ale eine Wiefe im langen Bine tel, eine Scheune und ein Garten im langen Mintel, fo wie eine Miefe uber ber faulen Brude, ferner eine Biefe im Das fternat, eine Biefe in ber Rrebfe, eine Biefe in ber ftabtifchen Freihelt, eine Biefe am fogenannten Reiterberge und ein Garten an der fleinen Muble, ges richtlich abgeschätzt auf 3336 Athlr. 20 fgr. jufolge ber nebft Sopothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur ein= gufehenden Zare foll im Bietungstermine am 11ten Mai 1841. Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle fubhaftirt werben.

maptirt werden. Alle unbefannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in Diefem Zer=

mine gu melben.

ne zu melben. Schwerin, ben 28. Januar 1841. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

8) Der hanbelsmann Jadel Cohn aus Abelnau und bie Wittwe Johanna Bolf geborne Procomnit aus Gulmierznee, haben mittelft Chevertrages vom 11. b. Des. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur offentlichen Kenntniß ge-

bracht wirb. Oftrowo, am 25. Januar 1841. Ronigl. Land. u. Stadtgericht.

Filipinie Bellach należący, z nieru. chomościami numerem 55a oznaczonemi, to iest: łaka w długim kacie, stodola i ogród w długim kącie, łaka za zgniłym mostem, tudzież łaka w Pasternaku, łąka w Krebse, ląka w mieyskiey wolności, ląka pod górą Reiterberg nazwaną i ogród pod malym młynem, oszacowany sądownie na 3336 Tal. 20 sgr. wedle taxy. mogacéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie licytacyi na dniu 11. Maja 1841 przed poludniem o godzinie totéy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany. Wszyscy niewiadomi pretendenci

realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Skwierzyn, d. 28. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Jaeckel Cohn handlerz z Odolanowa i owdowiała Joanna Wolf z Prochowników z Sul. mierzyc, kontraktem przedślubnym z dnia 11. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 25. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

<sup>9)</sup> Bekanntmachung. In ben Stadten Rurnit, Dolzig im Rreife

Obwieszczenie. W miastach Kur. niku, Dolsku w Sremskim, w Ko-

Schrimm, und Roftragn, Dubewit und Schroba im Rreife Schroba, fo wie in ben Ortichaften Dtuft, Glupon, Ruslis ner hauland, Snowidowo, Wafowo im Bufer Rreife, Barcinet Sauland, Dem= bogora im Pofener Rreife, Rogusto im Plefchener Rreife, Camon, Robafowo, Dafzewice, Borowcer Sauland, Rielegns ner hauland, Ronarefie hauland bei Zione, Ronardfie bei Bnin, Bafrzewo Sauland, 3wolno Sauland; im Schrims mer Rreife Rraufog, Golec, Siedlec Sau= land, Briefen Sauland, Gulenciner Sauland, Gierzyno, Rocanowo, Luboniec Sauland, Makagorfa, Murzynowo borowo Sauland, Mnichnfat, Mefla Sauland, Slupia, Uzarzewo, Winna gora im Schrobaer Rreife, ift bie Regulirung ber guteberrlichen und bauerlichen Berhalts niffe, fo wie die Gemeinheite : Theilung, Ablbfung ber Dienfte; ber Beide und Forff = Berechtigungen, bas Natural Felds Behnten und bie Umwandelung bes Deffe getreibes in eine feststehende Gelbrente im Gange. min'l lachest ex violomousiv ve day

Inbem biefes biermit gur bffentlichen Renntniß gebracht wird, werben

altimates i avaisball a malaga

Joseph Walle Presidentilla will an and

I) folgende Intereffenten, beren Muf. enthaltsort unbefannt ift:

A) ju Dafgemice: Johann Grabowski;

B) ju Ruenit: die Erben ber Wittme Runigunde Pas wlowicz :

strzynie, Pobiedziskach i Srodzie w Sredzkim powiecie, iako téż w dobrach Otuszu, Gluponiu, Kuślińskich olędrach, Snowidowie, Wasowie w powiecie Bukowskim, Barcińskich oledrach, Debogórze w powiecie Poznańskim, Rogusku w powiecie Pleszewskim, Czmoniu, Robakowie, Daszewiczch, Borowieckich olędrach, Kielczyńskich olędrach, Konarskich olędrach przy Xiażu, Konarskim przy Bninie, Zakrzewskich olędrach, Zwolnych olędrach w pow. Szremskim: Krzykossach, Solcu, Siedleckich oledrach, Briesenskich oledrach, Sulencińskich olędrach, Gierzynie, Kocanowie, Lubonieckich olędrach, Małeygorce, Murzynowie borowein oledrach, Mnichykacie, Nekielskich oledrach, Słupi, Uzarzewie, Winneygórze w powiecie Sredzkim polożonych, regulacya stósunków dominial. nych i włościańskich, tudzież podział gmin, abluicya zacięgów praw pastwisk i leśnych i zamienienie dawać sie maiacego mesznego, dziesięciny w naturaliach ustały czynsz pienięžny jest w biegu.

Podaiac to do publiczney wiadomości, wzywamy:

I) następnie wymienionych z pobytu niewiadomych interessentów:

A) w Daszewicach, Jan Grabowski;

B) w Kurniku, sukcessorowie wdowy Kunegundy Pawlowiczowey;

C) Roftrynn:

Burger Boguslaw Beyer, ober beffen Erben, Ehriftoph Raminskische Erben, Ignah Rybickische Erben, Wittwe Barsbara Markiewicz, Lorenz Pagreszynskisiche Erben, Johann Kolasinskische Erben, Simon Zukersche Erben, Margaretha gesborne Goldynska verwittwete Wielecka:

D) in Dtufg:

of the Control of nor Acordinated and (

Loreng Rancial;

E) Gieblec Sauland:

Carl Riegenhagen; det Bie Stoff atode

11) alle unbekannte Intereffenten ber bezeichneten Auseinandersetzungen aufgefordert, sich in dem auf den 6 ten April b. J. im Bureau der unterzeichereten Spezial=Kommission, St. Martin Gartenstraße Nr. 285. austehenden Terzmine zu melden und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, widrigenfalls sie diese Auseinandersetzungen, selbst im Falle einer Berletzung, wider sich gelten lassen mußsen und mit keinen Einwendungen dages gen weiter gehört werden können.

Pofen, am 12. Januar 1841.

Konigliche Preußische Speziale Rommission.

c) w Kostrzynie, obywatel Bogusław Beyer lub iego sukcessorowie Krysztofa Kamińskiego, sukcessorowie Ignacego Rybickiego, sukcessorowie wdowa Barbara Markiewicz, Wawrzyna Pagreszyńskiego, sukcessorowie Jana Kołasińskiego, sukcessorowie Szymona Zukera, sukcessorowie Małgorzata z domu Goldyńska owdowiała Wielecka;

D) w Otuszu,

Wawrzyn Rayczak;

E) w Siedleckich oledrach,

Karól Riegenhagen;

II) wszystkich niewiadomych insteressentów regulacyi, separacyi i abluicyi wspomnionéy, ażeby się w terminie na dzień 6. K wietnia r. b. w biórze podpisanéy Kommissyi Specyalnéy Śto. Marcinie w Ogrodowey ulicy pod Nro. 285 wyznaczonym, końcem dopilnowania praw swych zgłosili, w przeciwnym bowiem razie do skutków separacyi regulacyi i abluicyi teyże nawet na przypadek nadwerężenia praw swych nieodmiennie przystósować winni się staną i z żadnemi excepcyami nadal słuchani być nie mogą.

Poznań, dnia 12. Stycznia 1841. Królewska Pruska Kommiasya Specyalna.

Armicold arms das fixed, m. L. 1011 Chall

<sup>10)</sup> Bekanntmachung. Im Laufe biefes Monats werben A) bie hiefigen Bader 1) eine Semmel von 10 bis 18 Loth für 1 [gr., 2) ein feines Roggenbrobt von 3 3 bis 6 2 pfv. für 5 fgr., 3) ein Mittelbrodt von 5 bis 82 Pfv. für 5 fgr., 4) ein Schwarzbrodt von 5 bis 10 Pfv. für 5 fgr., und B) die hiefigen Fleischer

1) bas Pfund Rindfleisch von 2½ bis 3 igr., 2) das Pfund Schweinesteisch von 2½ bis 3 igr., 3) vas Pfund Kalbsteisch von 2½ bis 4 igr., 4) bas Pfund Schöpfensteisch von 2½ bis 3½ igr., verkausen. — Bei vorausgesetzer gleich guter Beschaffenheit verkausen am billigsten: 1) eine Semmel von 18 Loth für 1 igr. die Bäckermeister: Byk Lippmann Teichgasse Nro. 5., Feller Judenstraße Nro. 3., Lipinski Marcell Wallischei Nro. 44., Pinski Benjamin Markt Nro. 25/26.; — 2) ein seines Moggenbrodt von 6½ Pfo. für 5 igr. der Bäckermeister Harrwig, Wasserstraße Nro. 17.; 3) ein Mittelbrodt von 8½ Pfb. für 5 igr. der Bäckermeister Müller, St. Martin Nro. 64.; 4) ein Schwarzbrodt von 10 Pfd. für 5 igr. die Bäckermeister: Herse, Wallischei Nro. 32.; Hartwig, Wasserstraße Nro. 17.; Jänsch, St. Udalbert Nro. 50.; Preißler, St. Martin Nro. 21.; Wotsche, Martt Nro. 9.; Winter, Markt Nro. 71.; Wully, Warkt Nro. 73. — Uedrigens sind die Verkausdpreise der einzelnen Gewerbtreibenden aus den vom unterzeichneten Direktorio bestätigten Taren, welche in jedem Verkausdlokale ausgehängt werden müssen, zu ersehen, worauf das betheiligte Publikum hiermit ausmerksam gemacht wird. — Vosen, den 2. Februar 1841.

Ronigliches Polizei = Direfforium.

14) Da in biesem Jahre beim hiesigen Festungsban wieder eine bedeutende Quanfitat Ziegeln zur Berwendung kommen wird, so ergeht an alle diejenigen, welche beren liesern wollen die Aufforderung, dis zum Montag den 15. Februar c. 9 Uhr in einer versiegelten Eingade mit Bernierk des Inhalts auf der Aoresse, ihre Offerten in der gewöhnlichen Art einzureichen. Die Ablieserungsorte sind bei ber unterzeichneten Direktion zu erfahren. Die Ziegeln erster Classe mussen wenigestens 11 Zoll lang 5½ Zoll breit 2½ Zoll diet sein.

d'estrice X d'i

Dofen, ben 1. Februar 1841. " Konigl. Feftungeban-Direttion.

- 12) Eine wissenschaftlich gebildete Erzieherin, die der bentschen, polnischen und französischen Sprache ganz machtig ist, wünscht in und außerhalb ihrer Wohnung, in letzterer jungen Damen, die sich in dieser Sprache noch mehr ausbilden wollen, für einen sehr mäßigen Preis Konversations-Unterricht zu ertheilen. Das Nähere kann man in der Buchandlung bes Herrn Heine erfahren.

306. Ign Meyer, Dro. 71. Reneftrafe Daifengaffen : Ede.

14) Geibene und wollene Frangen werben gebraunt bei Lubig, fleine Gerbers ftrafe Dro. 3. im Saufe bes herrn Gerhardt.